## Nº: 276.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Montag, den 17. November 1828.

Angekommene Fremde vom 14. November 1828.

Hr. Gerichts-Nath Benckendorff und Hr. v. Sendlig aus Berlin, Hr. Kommisserius Breda aus Zirke, I. in No. 243 Bredsauerstraße; Hr. Gutsbesißer 3biziewski aus Szemborz, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Schwanenzfeld aus Kobelnik, Hr. Lieutenant a. D. Pilegord aus Wittichowo, Hr. Forstschretair v. Schulz aus Magdeburg, Hr. Cand. Theol. Weisse aus Rosenthal, I. in No. 99 Wilbe.

Ebiftal = Borladung.

Auf den Antrag des Justiz-Commissarii Mittelstädt als Nachlaß-Eurator des hieselbst am 24. Januar 1821 verstor-benen Kommendarius Casimir Barszczewicz aus Cerekwice, Sohn der zu Warsschau verstorbenen Casimir und Agatha geborne Sikorska Barszczewiczschen Chezleute, werden hierdurch sämmtliche dem Wohnorte nach unbekannte Erben, nasmentlich:

- a) die Johanna geborne Sadowska, verehelichte Lipska;
- b) die Margaretha geborne Sadowska verehel. Buffewska;
- c) die Kunigunde Sadowska;
- d) der Lorenz Fedrowicz und
- e) der Johann Fedrowicz

vorgeladen, sich spätestens in dem auf den 28. März 1829 Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts=Refe= Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommissarza Sprawiediiwości Mittelstädta Kuratora massy pozostałości zmarlego tu dnia 24. Stycznia 1821 Kommendarza Kazimierza Barszczewicza z Cerekwicy, syna zmarlych w Warszawie Kaźmierza i Agaty z Sikorskich Barszczewiczów małżonków, zapozywamy niejszem wszystkich z mieysca zamieszkania niewiadomych Sukcessorów, mianowicie:

- a) Joannę z Sadowskich zamężną Lipską;
- b) Małgorzatę z Sadowskich zamężną Byszewską;
- c), Kunegundę Sadowską;
- d) Wawrzyna Fedrowicza;
- e) Jana Fedrowicza;

aby się naypóźniéy na termin dnia 28. Marca 1829, zrana o godzirendario Eldner in unserm Gerichtsschlosse anstehenden Termine entweder in Verson, ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzussinden, und sich als solche geshdrig zu legisimiren, dei ihrem Austleiben aber zu gewärtigen, daß die gezgen 2000 Athl. betragende Masse des nen sich bereits gemeldeten und noch zu meldenden nächten Erben zugesprochen und verabsolgt und sie mit ihren etwazigen Ansprüchen werden gänzlich präffludirt werden.

Posen ben 24. April 1828. Königl. Preuß. Landgericht. nie 10tey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Elsner w izbie naszéy Instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i iako takowi dostatecznie się wylegitymowali, w razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż massa do 2000 talar, wynosząca Sukcessorom naybliższym, którzy się iuż po części zgłosili i ieszcze zgłoszą, przysądzona i wydana będzie, i że z pretensyami swemi zupełnie prekludowani zostaną.

Poanań d. 24. Kwietnia 1828. Król, Pr. Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung und Spiktal= Citation.

Es foll nach bem bier affigirten Gub= haftatione-Patente, Die in bem Dorfe Bauchwig, Deferiger Rreifes, unter Do. 57 gelegene, dem Gottlob Dallach gehörige, auf 490 Athlir. gerichtlich abe geschätzte Gartnernahrung in bem am 19. December 1828 Bormittags um 9 Uhr hier anftehenden Termine of= feutlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, wozu wir Kaufer einlaben. Die Raufbedingungen und die Lare fonnen in unferer Registratur eingesehen werben. Zugleich fordern wir alle etwanigen unbefannten Real = Pratenbenten auf, im Termine ihre Ansprüche an bas Grund= fruck anzumelben, widrigenfalls fie bamit

#### Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, bedzie gospodarstwo Zagrodnicze Bogumiła Dallacha w wsi Bukowcu, Powiecie Miedzyrzeckim, pod liczbą 57 leżące, sądownie na tal. 490 ocenione, publicz. nie naywięcey daiącemu tu w Międzyrzeczu dnia 19. Grudniar. b. o godzinie 9. zrana przedawane. O czém chęć kupienia maiących uwiadomiamy. Zarazem zapozywamy wszystkich Pretendentów realnych, aby się z pretensyami swoiemi do gospodarstwa rzeczonego w terminie tym również zgłosili. Inaczey ztakowemi prekludowani zostana i wiewerden praklubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit ben 4. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

czne im w téy mierze milczenie makazanem będzie.

Międzyrzecz d. 4. Września 1828. Król. Prnski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

In bem Hoppothekenbuche des im Guesener Rreise belegenen Guts Gurowo stehen:

- 1) für die Gebrüder Joseph, Theodor und Faustin v. Wielawösi sub Rubr. III. No. 1. 4550 Athl. nebst 5 pro Cent Zinsen seit dem 2. August 1783 auf den Grund eines Condescensions-Decrets vom 2. August 1783 und oblatirt den 26. Juli 1784, jedoch bei dem Widerspruche des damaligen Bestzzers Laurenz v. Kurnatowösi nur protestationis modo,
- 2) für die Theresia v. Kurnatowska geb. v. Trabegonska, Rubr. III. No. 3. 222 Athl. 2 ggr. 8 pf.

als das Mesiduum ihrer Braut-

schakgelder und

3) für die Peter v. Czaplickischen Ersben sub Rubr. III. No. 5. 41
Mthl. 16 ggr. nebst 5 pro Cent Zinsen,

und zwar beide letztere Posten zufolgeber, eigenen Anzeige best genannten früstern Bestigers ad protocollum vom 5. Oftober 1796 und 29. April ejusdem anni eingefragen.

Mach ber Behaupfung bes ichigen Beffgers, Landgerichts-Rathe Peter von

Zapozew Edyktalny.

W hypoteczney księdze wsi Gurowa w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney się:

- 1) dla Jozefa, Teodorai Faustyna braci Bielawskich w Rubryce III. No. 1 4550 tal. wraz z prowizyą po 5 od sta od dnia 2. Sierpnia 1783 rachuiąc na mocy Dekretu kondescensyinego z dnia 2. Sierpnia 1783 a oblatowane dnia 26. Czerwca 1784 r. iednak przy sprzeciwianiu się owczesnego właściciela Wawrzyńca Kurnatowskiego tylko tylko sposobem protestacyi,
- 2) dla Teresy z Trąbczyńskich Kurnatowskiéy w Rubr. III. No. 3. 222 tal. 2 dgr. 8 fen, iako Residuum iéy posagu, tudzież
- 3) dla sukcessorów Piotra Czaplickiego w Rubr. III. No. 5. 41 tal. 16 dgr. wraz z prowizyami i wprawdzie obie ostatnie summy w skutek własnego przez wspomnionego dawnieyszego właściciela do protokołu z dnia 5. Października 1796 i 29. Kwietnia tegoż roku podania zahypotekowane. Według twierdzenia teraźnieyszego właścicie-

Chelmicki, sind diese brei Posten långst getilgt, können aber nicht geldscht werben, weil die Gläubiger unbekannt und keine loschungskähige Quittungen vorhanben sind, und hat vaher zu diesem Behuf auf beren Vorladung angetragen.

Dem zufolge haben wir einen perem= torifden Termin auf ben 5. Februar f. S. bes Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichts-Rath Biebermann in unferm Partheienzimmer anberaumt, zu welchem die oben benannten unbefannten Glaubiger , beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft an die gedachten brei Po= ften Unfpruche zu haben vermeinen follte, unter ber Verwarnung vorgeladen wer= ben, baß fie bei ihrem Ausbleiben mit allen ihren Unsprüchen werden praclu= birt, ihnen damit ein ewiges Stillschweis gen auferlegt und die mehrgedachten Do= ften im Sypothekenbuche werden geloscht merben.

Gnesen ben 13. Oktober 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

la W. Piotra Chełmickiego Sędziego Ziemiańskiego, są te trzy summy zaspokoione, lecz wymazane bydź nie mogą, ponieważ rzeczeni wierzyciele nie są znani, i żadnych do wymaza. nia zdatnych kwitów nie masz, dla czego o zapozwanie tychże domagał sie. Wskutek tego wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 5. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych, na który wyżew wzmiankowanych nieznanych wierzycieli, ich sukcessorów, cessyonaryuszów, lub ktobykolwiek do wyżey wspomnionych tych trzech summ mniemał mieć pretensye, z tem ostrzeżeniem zapozywa się, że w razie niestawienia się, z wszystkiemi pretensyami swemi wykluczeni, którym wieczne nakazane będzie milczenie, a summytylekroć wspomnione z księgi hypoteczney wymazane zostana.

Gniezno d. 13. Października 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bei E. S. Mittler in Posen, Vromberg und Enesen ift zu bekommen: Verzismeinnicht, ein Taschenbuch für d. J. 1829 von H. Clauren. 2 Athl. 15 spr. Nosen, ein Taschenbuch für das Jahr 1829. 2 Athl. 15 sgr.

Ein neues Flügelinstrument von vorzüglichem Tone ift zu verkaufen. Das Nabere No. 52. alten Ringe.